## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, den 15. Juni 1827.

Angekommene Fremde bom 13. Juni 1827.

Hr. Erbherr Mielkonski aus Grabenog, Hr. Erbherr Jarochoweki aus Gokolnik, Hr. Erbherr Garezonski aus Szelejewo, I. in No. 1 St. Markin; Fr. von Skalawska aus Strykowo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Wilhelmi aus Magdeburg, I. in No. 384 Gerberstraße.

Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Posen auf der Borsstadt St. Martin unter Mro. 94 belesgene, den Wilhelm und Charlotte Kreilsschen Speleuten zugehörige Hauß und Mebengebäude nebst einen Baumgarten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2982 Athlr. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger, Schuldenhalber öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

den 24 April e.,
den 22. Junius c.,
und der peremtorische Termin auf

ben 25. August c., bor bem Landgerichterath Hellmuth Bormittags um 9 Uhr in unserem Instructions = Zimmer angesett. Bestitzschigen Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Poznaniu na przedmieściu Śgo Marcina pod Nro. 94. sytuowany Wilhelma i Karoliny Kreilów małżonków własny, i postronne zabudowanie wraz z sadem, podług sądowéy taxy na 2982 Tal. 15 śgr. oszacowany, ma bydź na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym i termina do licytacyi wyznaczone są na

dzień 24. Kwietnia r. b., dzień 22. Czerwca r. b.,

a ostateczny na

dzień 25. Sierpnia r. b., przed Sędzią Ziemiańskim Hellmuth zrana o godzinie 9. w naszym Zamku sądowym. Käufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in bem letten Termine das Grundstück bem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfe, ret Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 27. Januar 1827.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Defanntmachung."

Es wird hiermit nachträglich bekannt gemacht, daß die Herzichaft Ryczywol cum attinentiis in dem auf den 23. d. M. anstehenden Termin nicht auf ein, sondern auf den Antrag der Gläubiger den Jahre auf den Antrag der Gläubiger den Johanni d. J. ab, weistbietend verpachtet werden soll.

Pofen ben 11. Juni 1827. Koniglich Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte wird hierdurch zur iffentlischen Kenntniß gebracht, daß der Friedensgerichts-Exetutor de Moliere hieselbst und dessen Chefrau Charlotte geborne Heymann vor Eingehung der Ehe nach dem am 13. November 1826 gerichtlich geschlossenen Sebertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Bromberg ben 21. Mai 1827. Konigl. Preuß, Landgericht. Maiąci ochotę do kupowania téy nieruchomości zawiadomiaią się ninieyszem o tych terminach z tém oświadczeniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta przysądzoną zostanie, skoro tego prawne przyczyny nie dozwolą.

Taxa może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzana.

Paznań d. 27. Stycznia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

HOMESON THE REAL PROPERTY.

Następnie uwiadomiamy Publiczność, iż maiętność Ryczywolska cum attinentiis na terminie dnia 23. m. b. wyznaczonym, nie na rok ieden, lecz na trzy lata następnie od Swiętego Jana roku bieżącego począwszy, na wniosek Wierzycieli zadzierzawiona bydź ma.

Poznań d. 11. Czerwca 1827, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Niżey podpisany Sąd Ziemiański wiadomo czyni ninieyszem, iż Exekutor tuteyszego Król. Sądu Pokoiu de Moliere i małżonka iego Charlotta z domu Heymanowa podług kontraktu ślubnego w dniu 13. Listopada r. przeszłego sporządzonego, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Bydgoszcz d. 21. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Goictal : Citation.

Ueber die Kaufgelder bes im Wagrowiccer Kreife belegenen Guts Wola Czewojewesa ift am 17. Oktober 1825 bas Liquidations- Verfahren eroffnet worden.

- Es werden daher die ihrem Wohnorte nach unbefannten Gläubiger, bald: ber Dincent v. Roffmowefi, der Seelig Meumann, Die Glifabeth Cfarzynsfa geborne Nowowiensta, Die Cafimir und Sophia b. Momowienstifthen Erben, Die Ge= ichwifter Frang, Joseph und Therefia v. Jaraczewefi, ober beren Erben, Ceffio= narien und bergleichen, welche an bas gedachte Gut irgend einen Realanspruch zu haben vermeinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Monaten, fpateftens in bem auf ben 5. August c. a. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Schneider anberaum= ten Termin zu erscheinen, ihre Forberun= gen gu liquidiren und nachzuweisen, wi= brigenfalls aber ju gewartigen, baß fie mit ihren Unfpruchen an bas Gut pra= fludirt, und ihnen damit ein ewiges Still= fchmeigen, fowohl gegen den Raufer bef= felben, als auch gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, auferlegt werben foll. Jahrange war an

Gnefen ben 8. Februar 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

konskense d. I. Pazdžiem, 1826.

king Prugti Sed Pokojo

Zapozew Edyktalny.

Gdy względem summy szacunko wey wsi Woli Gzewoiewskiey Proces likwidacyjny na dniu 17, Paźdz. 1825 otworzonym został.

Przeto zapozywaią się wszyscy z zamieszkania swego nie znani Wierzyciele, iako to: Ur. Wingenty Kossmowski, Seelig Neumann, El-Zbieta z Nowowieyskich Skarzyńska, Spadkobiercy Kazimierza i Zofii Nowowieyskich, Franciszek, Jozef i Teressa rodzeństwo Jaraczewscy, którzy do wyżey wspomnioney wsi iakiekolwiek mniemają mieć realne pretensve, iżby się w przeciągu trzech miesięcy od daty dzisieyszéy rachuiąc, a naypoźniey w terminie na dzień 5. Sierpnia r. b. zrana o godzinie otév przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Schneider wyznaczonym, stawili, pretensyc swe podali i udowodnili, w razie przeciwnym z pretensyami swemi do wspomnionéy wsi prekludowanemi zostana, i wieczne im w téy mierze tak względem nabywcy oneyże, iakoliteż względem Wierzycieli, między których summa szacunkowa podzieloną zostanie, nakazanem bedzie milczenie

Gniezno d. 8. Lutego 1828. Królewsko – Pruski Sąd Ziemiański Subhaffations = Patent.

Zaposew Edykialor,

Das den Eigenthumer Michael Dusseschen Eheleuten zu Paterek bei Nakel, Wirsiger Kreises zugehörige, daselbst unter der Nrc. 1 belegene Grundssück, bestehend in einem Wohnhause? den nothigen Wirthschafts = Sedauden, in 2 Familien Schusern und einigen Garten, Wieser und Neckern, bessen Werth zus sammen auf 2113 Athlr. 10 san 5 pf. gerichtlich ausgemittelt worden, soll Schulden halber an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Schneidemuhl, haben wir 3 Dietunge- Termina

- 1) auf ben 5. April, 100 8
- 2) den 13: Juni,
- 3) ben 23. August k. J., wovon der letzte peremtorisch ist, Bormittags um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube angesetzt, und laden daher besitzschige Kaustustige vor, sich alstann hierselbst einzusinden, und ihre Gebote anzugeben.

Der Meistbietenbe hat ben Zuschlag ju gewärtigen, in sofern nicht gefethe liche Grunde die Auseigung eines neuen Termins nothig machen follten.

Die Taxe kann in unferer Registratur jeberzeit nachgesehen werden.

Lobsens ben r. Derober 1826.

Patent subhastacyiny.

Grunta małżonkom Michała Bussy właściwie pależące, pod Nr. I w Paterku przy Nakle położone, składające się z domu mieszkalnego i należacych doń gospodarczych budynków, z dwóch domów komorniczych kilka ogrodów, łak i ról, których to gruntów wartość wyśledzoną iest sądownie ogólem na summe 2113 tal. 10 sgr. 5 fen. maią bydź sprzedanemi przez publiczną licytacy a na wnio. sek kredytorów więcey daiącemu. Wskutku zlecenia Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy zatém w Sądzie swym trzy po sobie następuiace termina a to

- 1) na dzień 5. Kwietnia,
- 2) na dzień 13. Czerwca,
- 3) na dzień 23. Sierpnia r. p., z których ostatniiest peremtoryczny. Ochotników kupna zdolność do kupienia i posiadania maiących wzywamy więc ninieyszym, ażeby w tychże terminach stanęli, i swoie podali licyta a w terminie ostatnim pewnym bydź może naywięcey daiący przybicia, ieżeli powody prawne nowelgo do sprzedaży wymagać nie będą terminu. Taxa może bydź przey rzaną każdego czasu w Registraturze naszey.

Lobženica d. 1. Październ. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.